# CURRENDA XV.

N. 4790.

## SPRAWOZDANIE

z Wystawy szat liturgicznych, urządzonej przez Arcybractwo nieustającej Adoracyi Najświętszego Sakramentu ku wspieraniu ubogich kościołów.

Na tegoroczną Wystawę, która się odbyła w Tarnowie na sali Stowarzyszenia "Gwiazdy" w dniach 20—30 września br. dostarczyły skrzętne i gorliwe zelatorki Arcybractwa w Tarnowie zamieszkałe: Ornatów 26 — Kap 8 — Umbracula 3 — Tuwalnie 3— Sukienek na puszkę 10 — Burs do chorych 3 — Obrusów do nakrycia Ottarzy 7 — Alb 11 — Humeratów 16 — Komży 7 — Korporatów 24 — Palek 9 — Puryfikaterzy 102 — Ręczników 38.

Po skończonej wystawie, na posiedzeniu Wydziału Arcybractwa odbytem w dniu 30. września br. uchwalono wspomniane wyżej aparaty rozdać pomiędzy następujące kościoły: Barcice albe, 2 humerały, komżę, 2 korp., pałkę, 12 puryfikaterzy i 4 ręczniki; Biegonice kapę czarną, - Biesiadki albę, 2 humerały i komżę - Borowa albe, 2 humeraly i komże – Brzesko obrus, palkę, 4 korporały, 12 puryfikaterzy i 6 reczników – Brzozowa obrus, palkę, 4 korporały, 6 puryfikaterzy i 4 ręczniki - Chełm bursę i sukienke na puszke - Chronów burse, albe, humerał, palke, komże, 12 puryfikaterzy i 2 reczniki - Cieszkowice obrus, palkę, 3 korporały, 12 puryfikaterzy i 6 reczników -Czchów ornat biały - Gawłuszowice sukienkę na puszkę, palkę, 3 korporały i 6 puryfikaterzy - Gromnik ornat biały - Jakóbkowice ornat biały - Jazowsko ornat biały -- Kamienica kapę czerwoną - Kamionka mała albe, kumeral i komże -- Kasina sukienkę na puszkę - Korzenna ornat czerwony - Królówka obrus, palkę, 3 korporały, 12 puryfikaterzy i 6 ręczników - Kruźlowa sukienkę na puszkę - Krzyżanowice obrus, palke, 3 korporały, 12 puryfikaterzy i 3 reczniki - Lubcza ornat biały -Lubziny ornat zielony - Luszowice sukienkę na puszkę - Łękawica kapę czarną -Leki dolne umbraculum - Lukowica ornat biały - Mala kapę biała - Mecina ornat czerwony - Mszana dolna sukienkę na puszkę - Nagoszyn ornat fiolotowy - Odporyszów kapę czarną - Okólice velum - Olesno velum - Ostrowy tusz. ornat zielony - Pisarzowa ornat biały - Pogorska wola ornat biały i srebrną puszkę - Porgbka uszewska kapę białą - Poremba radlna kapę fioletową - Przydonica ornat biały - Ptaszkowa obrus. palkę, 3 korporały, 6 puryfikaterzy i ręczniki - Rożnów ornat biały, obrus, palkę, 6 puryfikaterzy i 3 ręczniki — Rzochów 2 alby i 2 humerały — Siemiechów bursę i sukienkę na puszkę — Skrzydlna ornat czarny — Słupiec ornat czerwony — Sobolów umbraculum — Sromowce niźnie ornat fioletowy — Stary Wiśnicz ornat biały — Strzelce ornat fioletowy — Szczucin umbraculum — Szynwałd kapę fioletową — Trzęsówka ornat biały — Tuchów velum — Tuszów ornat biały — Tylicz ornat czarny — Ujauowice ornat zielony — Wielogłowy albę, 2 humerały i komżę — Wielopole albę, obrus, humerał, 12 puryfikaterzy i 4 ręczniki — Wietrzychowice ornat biały — Wojakowa ornat biały — Zalasowa sukienkę na puszkę — Do kaplicy w Krzyżu albę i komżę — Do kościółka N. M. P. na Burku w Tarnowie albę i sukienkę na puszkę — Do Schroniska Br. Alberta w Tarnowie ornat czarny.

Na temże samem posiedzeniu przedstawił skarbnik Arcybractwa stan kasy, który się tak przedstawia:

| Stan kasy dnia 1. października 1901 wynosił          | 4416 | kor. | 71 | h. |
|------------------------------------------------------|------|------|----|----|
| Przyrost od 1. października 1901 do 1. paźdż. 1903 . | 5231 | kor. | 65 | h. |
| Razem                                                | 9648 | kor. | 36 | h. |
| Rozchód do 30. września 1902 wynosił                 |      |      |    |    |
| Stan kasy dnia 1. paźdz. 1902 =                      | 4037 | kor. | 52 | h. |

Podając do wiadomości Wielebnego Duchowieństwa i Wiernych niniejsze szczególy, dotyczące tegorocznej Wysiawy aparatów liturgicznych, oraz sprawozdanie kasowe z dochodów i rozchodów na cele Arcybractwa poczuwamy sie do obowiazku złożenia serdecznej podzięki przedewszystkiem Panu Bogu, który temu pieknemu i zbożnemu dzielu w szczególniejszy sposób blogosławi i wzrost daje; a dalej poczuwamy się do obowiązku wyrażenia Naszego uznania tym P. T. Rzadcom kościołów, którzy Arcybractwo wieczystej Adoracyi Przenajświętszego Sakramentu zaprowadzili i nad jego utrzymaniem i rozwojem gorliwie pracuja. Rośnie stad dla Naszego serca Pasterskiego wielka pociecha, bo mamy to niezłomne przekonanie, że Duszpasterze dbający o cześć i miłość Pana Jezusa w Przenajświetszym Sakramencie utajonego, są kapłanami wedle Serca Bożego i jako tacy godnie odpowiadają wysokiemu swemu powołaniu i posłannictwu w dzisiejszych zwłaszcza czasach. Nie możemy też pie wyrazić Naszej wdzięczności tym pracowitym robotnicom, które z takiem poświęceniem wszystkie wolne chwile swego czasu poświecają żmudnej pracy, jakiej wymaga sporządzenie pięknych, trwalych i stylowych aparatów liturgicznych. Z uczuciami Naszej wdzięczności łączą się też uczucia szczerej radości, że z jednej strony wzrosła w bieżącym roku liczba parafij agregowanych do Arcybractwa Wieczystej Adoracyi Najświętszego Sakramentu, oraz liczba członków nowych w poszczególnych parafiach przedtem już agregowanych, a z drugiej strony wzrosła liczba pobożnych robotnic miejscowych, które gromadzą się każdego czwartku w Zakładzie Sióstr Felicyanek w Tarnowie i wśród pobożnego czytania i budującej rozmowy, pod kierunkiem wspomnianych Siostr Felicyanek haftują, szyją i wykończają aparaty liturgiczne z podziwienia i naśladowania godną pilnością, o której wymownie świadczy tegoroczny dorobek wystawowy. To też patrząc na ten pomyślny rozwój i stan Arcybractwa Adoracyi Przenajświętszego Sakramentu mamy niepłonną nadzieję, że ta gorliwość P. T. Duszpasterzy i wszystkich członków Arcybractwa przyczyni się do ożywienia i podniesienia nabożeństwa do Przenajświętszego Sakramentu, a tem samem obudzi ducha wiary i prawdziwej pobożności. W tej błogiej nadzieji zwracamy się tak do P. T. Duchowieństwa, jak i Wiernych Dyecezyi Naszej słowy Apostoła Pawła "A dobrze czyniąc nie ustawajmy; albowiem czasu sweyo żąć będziemy nie ustawając. A przeto póki mamy czas, czyńmy dodrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" (Gal. r. 6, 10).

Wiele jeszcze jest w Dyecezyi Naszej ubogich kościołów: niektóre parafie potrzebują nowych kościołów; dla jednych i drugich potrzeba odpowiednich aparatów liturgicznych. Niechże się tedy rozszerza Serca Wasze, niech się spoteguje gorliwość Wasza o cześć Pana Jezusa w Przenajświetszym Sakramencie w tych ubogich kościołach Dyecezyi Naszej, a w ten sposób najlepiej okażecie, że chcecie i umiecie czynić dobrze domownikom wiary". Dlatego życzeniem Naszem jest, aby P. T. Rzadcy parafij od czasu do czasu przypominali owieczkom swoim Arcybractwo Adoracyi Najśw. Sakramentu, by ich do zapisywania sie na członków tego bractwa i do składania, chochy skromnych ofiar na cele bractwa zachęcali, by z okazyi nabożeństw brackich pouczali ich o obowiazku Adoracyi i nawiedzania Najśw. Sakramentu, o czestej a godnej Komunii św., a przedewszystkiem by im odświeżali i wyjaśniali naukę o Przenajświetszym Sakramencie i czci mu należnej. Znakomity kaznodzieja O. Augustyn de Montefeltro, Franciszkanin, głośny ze swoich konferencyi mawianych w Turynie, Florencyi i Rzymie, powiedział pewnego razu, że gorliwe szerzenie nabożeństwa do Przenajświetszego Sakramentu jest najradykalniejszym środkiem przeciwko bezbożnym naukom i prądom nowoczesnego niedowiarstwa, młotem na przeklete zamachy massoneryi, socyalizmu i nihilizmu. Tego tedy środka używajmy gorliwie jako lekarstwa skutecznego przeciwko złemu, które i do naszego społeczeństwa, do naszych miast, miasteczek i wiosek się wciskać poczyna. Ufajmy, że jeśli Pan Jezus w Przenajświetszym Sakramencie w kościółkach naszych i sercach naszych odbierać będzie hołdy czci i miłości, jeśli nasza wiara w te Tajemnice milości Bożej bedzie goraca i żywa - po naszej stronie będzie zwycięstwo, bo będzie po naszej stronie ten, który Boska swa powaga zaręczył: "Ufajcie, Jam zwyciężył świat" (Jan r. 16, 33).

- Uwaga I. Książeczka p. t. "Godzina adoracyi", w drugiem wydaniu jest do nabycia w Kancelaryi Konsystorza Biskupiego po cenie 10 hal.
- Uwaga II. W grudniu bieżącego roku wyjdzie książeczka p. t. "Czterdziestogodzinne nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu w 40 rozmyslaniach". Obie te książeczki kapłanom jak i świeckim dobrą oddadzą przysługę.

N. 4582.

### Poszukuje się metryki chrztu

Feliksa Tuczyńskiego, syna Teodora Romualda 2ga imion Tuczyńskiego z jego I. żony nieznanej z imienia, urodzonego w okolicy Nowego Sącza około r. 1771.

Za wyszukanie tej metryki obiecuje zapłacić 50 koron Jan Tuczyński przy Młynach Schitzerowej, poczta Nowy Sącz.

N. 4806.

# Wykaz księży, którzy w roku bieżącym odprawili rekolekcye.

- 1) **W Krakowie** XX.: Bartłomiej Harbut Michał Kryza Józef Kowalski Józef Zielonka. Dr. Józef Mazurkiewicz.
- 2) **W Tuchowie** XX.: Józef Lenartowicz Walenty Gadowski Franciszek Pałka Józef Kaliciński Józef Poręba Franciszek Siedlik Andrzej Polek Jan Zachara Andrzej Gruszka Józef Dutka Kan. Franciszek Lipiński Dr. Jakób Górka Dr. Michal Rec Franciszek Mróz Wojciech Guzik i Ludwik Czapieński.
- 3) W Nowym Sączu XX.: infulat Dr. Alojzy Góralik Monsign. Eugeniusz Wolski Jakób Rozwadowski Ernest Christ Ignacy Górski Henryk Rampelt Dr. Stanisław Dutkiewicz, profesor Andrzej Niemiec Jan Sroczyński Jan Piaskowy Józef Wirmański Andrzej Cebula Jozef Lasak Franciszek Rączka Jan Jachtyl Jan Czopek Maciej Komperda Antoni Kurasiewicz Juzef Kumor Michał Nowicki Andrzej Biliński Marcin Zaczek Bernard Orzechowski Ignacy Mordarski Franciszek Kuzniarowicz Jan Bieniek Paweł Sulma Floryan Moryl Jan Bach Blażej Potoczek Jan Gawlicki Stanisław Nowak Jan Wilczeński Paweł Szczygieł Stefan Wierzyński i Józef Smoliński.
- 4) W Tarnowie XX.: Biskup dr. Leon Wałęga infulat Stanisław Walczyński inf. dr. Józef Bąba Monsign. Jan Jaworski kanonik dr. Jan Bernacki Monsign. Franciszek Walczyński Władysław Chendyński dr. Karol Szczeklik dr. Jakub Stanczykiewicz dr. Tomasz Włoch Józef Wątorek dr. Andrzej Macko Józef Gawor Michał Paczyński Jakub Urbański Stanisław Warchałowski Józef Adamczyk Franciszek Baliński Józef Bryja Antoni Chorążak Karol Dudzik Walenty Dutka Wojciech Dutkowski Józef Franczak Walenty Grochola Andrzej Habryło Piotr Halak Franciszek Kahl Józef Kapturkiewicz dr. Józef Kasprzak Franciszek Kmieciński Ignacy Kołodziej Jakub Krogulski dr. Jan Krzysiak Jan Kwarciński Jan Kwiatkiewicz Roman Lepiarz Wojciech Łątka Józef Michalik Leon Miętus Jan Mika Franciszek Miklasiński Jan Młeczko Wojciech Młyniec Michał Nalepa—Antoni Pasiut Andrzej Pawicki Franciszek Pawlikowski Józef Piechowicz Jan Pilch Szymon Piszczkiewicz Józef Rągorowicz Antoni Ruminowski Aleksander Siemiński Franciszek Sikorski Franciszek Sosin —

Stanisław Starzec — Andrzej Sulisz — kanonik Franciszek Szurmiak — Paweł Wiatr — Antoni Wilczkiewicz — Wojciech Zarański — Ignacy Ziołowski — Marcin Zuziak — Antoni Żądło.

5) W Szczyrzycu XX.: Hieronim Błażyński - Alojzy Całka - Stanisław Dadał - Jan Dagnan - Antoni Działo - Karol Faferko - Antoni Gawroński - Jan Gawroński - Maksymilian Geruszczak - Józef Głuc - Aleksander Golec - Stanisław Golonka – Józef Hęciński – Józef Jarzębiński – Jan Jasiak – Stanisław Kalicki - Antoni Kania - Hilary Kocańda - Jan Korzeń - Józef Kosiński - Jan Kowal - Józef Krupiński - Stanisław Kubas - Jan Kuderna - Adam Kurkiewicz -Bartłomiei Łaś - Kazimierz Łazarski -- Leon Łekawa -- Franciszek Maczka-Franciszek Mucha — Walenty Mucha — Jakób Oleksy — Jan Oleksik — Józef Padykuła — Marceli Piotrowski - Antoni Ptaszkowski - Jan Puszkarz - Ignacy Rajczak- Wojciech Rogoziewicz - Mateusz Sieniewicz - Franciszek Słowiński - Wojciech Snieżnicki - Józef Sroka - Ludwik Tokarz - Bartłomiej Unger - Michał Weryński -Józef Wilkowicz - Bartłomiej Wolski - Melchior Zapała. - Ojcowie Cystersi: Infulat Wincenty Kolor -- Antoni Brvia - Benedykt Czeczótka - Eustachy Śleczka-Alojzy Tajduś - Teodor Magiera - Ludwik Leśny - Bernard Rudnik - Robert Ciszek -Jedrzej Zieba. – Nadto z Zakonu OO. Karmelitów w Pilznie Michał Kasprzykiewicz przeor. -

N. 4807.

## WYKAZ DATKÓW

## na pomnik dla ś. p. X. Biskupa Ignacego Łobosa

Ciąg dalszy do Kurendy XI. br-).

X. Jan Wójcik 10 k. — Kler Dekanatu Bobowskiego 80 k. — Kler Dekanatu Mieleckiego 127 k. — Kler Dekanatu Limanowskiego 85 k. — Kler Dekanatu Tymbarskiego 127 k. — Parafianie z Mszany dolnej 25 k. — Parafianie z Niedźwiedzia 15 kor. 20 h. — Parafianie z Wilkowiska 9 k. 73 h. — Parafianie z Tymbarku 12 k. 80 h. — Parafianie z Olszówki 2 k. 50 h. — Parafianie z Kasiny 3 k. 20 h. — Parafianie z Szyku 2 k. — Parafianie z Góry św. Jana 10 k. — Parafianie ze Szczyrzyca 20 k. — Dr. Mieczysław Gałecki, adwokat w Tarnowie 10 k. — Witold Rogoyski, burmistrz miasta Tarnowa 20 k. — Dr. Bronisław Gałecki, adwokat w Tarnowie 20 k. — X. Jan Bobczyński 5 k. — X. Kazimierz Kozak 2 k. — X. Józef Bryja 5 k. — X. Bolesław Gruszczyński 20 k. — X. Andrzej Habryło 10 k. — X. Aleksander Sołtys 10 k. — X. Michał Mika 20 k. — X. Stefan Kosecki 20 k. — X. Józef Franczak 30 k. — X. Józef Rosner 20 k. — X. Bartłomiej Wolski 2 k. — X. Władysław Bojarski 2 k. — Kler Dekanatu Radomyskiego 86 k. — Kler Dekanatu Kolbuszowskiego 116 k. — X. Dr. Józef Kasprzak

10 k. — X. Stanisław Kocyan 5 k. — X. Franciszek Kahl 50 k. — X. Józef Slazyk 10 k. — X. Wojciech Mtyniec 20 k. — X. Błażej Potoczek 10 k. — X. Jan Puskarz 5 k. — X. Tomasz Łączewski 50 k. — X. Józef Dulian 10 k. — X. Jan Smoliński 10 k. — X. Jan Suwada 10 k. — X. Ludwik Kozik 10 k. — X. Józef Padykuła 10 k. — X. Jan Zachara 5 k. — X. Antoni Chorążak 10 k. — X. Ignacy Rajczak 10 k. — X. Maksymilian Geruszczak 10 k. — X. Antoni Wilczkiewicz 50 k. — X. Józef Oświęcimski 10 k. — X. Jan Tokarz 10 k. — X. Józef Wilkowicz 2 k. — X. Michał Nalepa 5 k. — X. Andrzej Mucha 3 k. — X. Antoni Kmietowicz 20 k. — X. Michał Skura 2 k. — X. Stanisław Nowak 3 k. — X. Franciszek Szablowski 5 k. — X. Walenty Dutka 5 k. — X. Jau Bajorski 3 k. — X. Franciszek Baliński 4 k. — X. Stanisław Kubas 10 k.—X. Jan Pilch 5 k. — X. Józef Nikiel 5 k. — X. Adam Bryl 5 k.—X. Stanisław Chodacki 20 k.

Kler Stolicy Biskuplej ofiarował: X. Biskup Dr. Leon Wałęga 100 k. — X. infułat Stanisław Walczyński 50 k. — X. infułat Dr. Józef Bąba 5 k. — X. prałat Jan Jaworski 20 k. — X. kanonik Franciszek Leśniak 20 k. — X. kanonik Dr. Jan Bernacki 10 k. — X. kanonik Franciszek Walczyński 20 k. — X. Władysław Chendyński 25 kor. — X. Walenty Gadowski 20 k. — X. Dr. Andrzej Macko 20 k. — X. Dr. Jakób Stanczykiewicz 20 k. — X. Dr. Karol Szczeklik 20 k. — X. Dr. Stanisław Dutkiewicz 20 k. — X. Dr. Władysław Mysor 10 k. — X. Franciszek Pałka 4 k. — X. Józef Kaliciński 4 k. — X. Józef Wątorek 10 k. — X. Alojzy Nalepa 5 k. — X. Kasper Mazur 5 k. — X. Dr. Tomasz Włoch 20 k. — X. Jan Drożdż 20 k. — X. Józef Gawor 5 k. — X. Michał Paczyński 10 k. — X. Jan Depowski 4 k. — X. Stanisław Warchałowski 5 k. — X. Jakób Urbański 10 k. — X. Adam Frączkiewicz 5 k. — XX. Filipini 200 koron — Siostry Urszulanki 50 k. —

Z Dekanatu Tarnowskiego XX.: Piotr Halak 10 k. — Józef Czernecki 10 kor. — Roman Lepiarz 10 k. — Wojciech Bryndza 10 k. — Andrzej Cebula 10 k. — Michał Leżoń 5 k. — Józef Piechowicz 10 k. — Kazimierz Salewski 8 k.—Antoni Działo 5 k.— Stanisław Dadał 4 k. — Paweł Wiatr 5 k. — Nadto z miasta Tarnowa: Piotr Kulka 6 k. i M. W. S. 5 k. —

Z Krakowa nadesłał Radca Dworu *Dr. Edward Korczyński*, 20 K. — Razem uzbierano 3742 K. 18 h.

Nr. 4808.

## NA MAŁE SEMINARYUM złożyli:

X. Walenty Grochola 100 K. — X. Eugeniusz Wolski 400 K. — X. Dr. Józef Mazurkiewicz 60 K. — XX. Cystersi 200 K. — X. Ludwik Kozik 8 K. (za Msze) — X. Kanonik Franciszek Leśniak 8 K. (za Msze) — X. Antoni Kmietowicz 18 K. (za Msze) — X. Aleksander Siemieński 26 K. (za Msze) — Parafie: Krzyżanowice 32. 63 h. — Ry-

glice 50 K. — Ptaszkowa 14. 40 h. — Czchów 30 K. — Tropie 18 K. — Szczyrzyc 20 K. Gawłuszowice 40 K.—Wielogłowy 12. 59 h.—Szynwald 24 K. — Mszana dolna 57. 33 h.—Jakub Ochab i Katarzyna Góra 8 K. — NN. 80 K.? — NN. 20 K. — Ignacy i Marya Soltysowie z Tegoborzy 10 K. — Kruźlowa 14 k. 76 h. — X. Bryndza 2.40 h.

Nr. 4809.

#### Mutationes in Venerabili Clero

tempore a d. 18 Septembris ad 31 Octobris.

Examen Concursuale e scientia SS. bono cum successu superaverunt: R. Joannes Drożdż — R. Adalbertus Guzik—R. Ignatius Poniewski et R. Franciscus Gutfiński.

Praesentati ad Beneficium Curatum in *Podole R. Jacobus Bruśnicki* et ad Beneficium Curatum in Łączki R. *Joannes Drożdż*.

Translati Cooperatores: R. Joannes Mika e Tuchów ad Trzciana — R. Michael Marczak e Bobowa ad Jadowniki — R. Joannes Ciszek e Zasów ad Tuchów — R. Joannes Wilczeński e Podegrodzie ad Zasów — R. Alexander Golec e Krościenko ad Podegrodzie — R. Joannes Kowal e Zgórsko ad Baranów. —

Studiis theologicis Romae vacat R. Stanislaus Wróbel.

Nominatus Praefectus Studiorum in Seminario dioec. Clarissimus Dr. Michael Rec, Catech. in c. r. Gimnasio II. Tarnoviae.

Judicium dioecesanum pro causis Clericorum disciplinaribus et erimin. Praeses Illmus ac Rmus Stanislaus Walczyński — Judices: Illmus, Rmus ac Clmus Dr. Josephus Bąba; — Illmus ac Rmus Joannes Jaworski; — Rmus Franciscus Leśniak; — Rmus ac Clmus Dr. Joannes Bernacki; — Procurator fisc. Clmus Dr. Ladislaus Mysor; — Secretarius Adm. Rev. Ladislaus Chendyński.

Resignavit Beneficio Curato in Trzciana R. Stanislaus Rzepecki a Sacris Suspensus.

Constitutus administrator vacantis Beneficii cur. in Trzciana R. Joannes Mika.

Redux ex America R. Joannes Adamowski privatus "Celebret". Suspensus a Sacris R. Jacobus Takuski.

R. Ladislaus Bojarski curat valetudinem Cracoviae.

#### Z ORDYNARYATU BISKUPIEGO.

Tarnów, d. 31. października 1902.

† LEON
BISKUP.